Nº 61.

# Posener Intelligenz Blatt.

Sonnabende, den 30. Juli 1825.

### Angekommene Frembe vom 25ten Juli 1825.

Frau Gutsbestigerin v. Dombrowska aus Winogora, I. in Mra. 243 Breslauerstraße; Hr. Landrath v. Gorcziszewski aus Obornik, hr. Gutsbestiger v. Dobrzydi aus Bablin, Hr. Gutsbestiger v. Krzyzanski aus Irnik, I. in Rro. 168 Wasserstraße; Hr. Gutsbestiger v. Lakinski aus Juno, Hr. Gutsbestiger von Claboszewski aus Ustaszewie, I. in Nro. 175 Wasserstraße; Hr. Director Kaulfuß aus Neustetin, I. in Nro. 27 Markt; Hr. Bau-Conducteur Gillern aus Oppeln, I. in Nro. 56 Markt.

#### Den 26ten Juli.

Herr Gutebesitzer v. Chlapoweti and Turwia, I. in Nro. 243 Breslauersfraße; Hr. v. Belten, Regimente-Arzt im Sten Chrassier-Regiment, aus Riefensburg, I. in Nro. 384 Gerberfraße; Frau Generalin v. Kofzinska aus Targowos-Gorka, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Gutebesitzer v. Trompezinski aus Grzybowd, Hr. Gutebesitzer v. Koczorowski aus Szyplewo, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Professor Rewis aus Liegnis, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße.

Den 27ten Juli.

Hoczyca, I. in Nro. 243 Bredlanerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Ezarnecki aus Koczyca, I. in Nro. 243 Bredlanerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Ezarnecki aus Wloczyszewo, Hr. Gutsbesitzer v. Dziaduszycki aus Neudorf, I. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Kansmann Schmidt aus Stettin, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Zawadzki aus Bednar, Hr. Gutsbesitzer Schulz aus Kornat, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Dziaduszicki aus Neudorf, Hr. Lande Rath v. Moszczynski aus Breschen, I. in Nro. 116 Breitestraße; Herr Gutsbesitzer v. Zalewski aus Dombrowo, Hr. Gutsbesitzer, v. Brziski aus Miedzylisse, Hr. Gutsbesitzer v, Jaraczewski aus Chocziszewo, Frau Gutsbesitzerin v. Chielemicka aus Cieliniewo, I. in Nro. 23 Walischei; Hr. Kausmann Pawlowski aus Warschau, I. in Nro. 77 Markt.

Edictal = Citation.

Mittelft ber bei ber Rreis , Jufife Commission zu Ropin am 24. Januar 1804 aufgenommenen Ceffion cebirte bie Marianna von Boboleda geborne Maramomsta, bie Gumme von 11800 Il. nebft rajabrigen Binfen bem Ignag von Raminett, Diefer cebirte fie anbers weit am 6. Februar 1804 bei bem Rreis, Gerichte ju Ralifch an ben De= ter bon Magnusti und wurde bie Cefs fion für lettern an bemfelben Tage ausgefertigt. Deter Magnusti bat nach Ausjahlung biefer Summe bei ber Rreis, Juftig Commiffion ju Brace lamet über ben fur ibn verbliebenen Rest von 582 Rthlr. 19 ggr. 11 5 pf. bisponirt, und felbigen am 15. Gep: tember 1806 por bem bamaligen Com= menberie Gerichte bierfelbst an Beg Ras abgetreten.

Diefer Reftbetrag nebft Binfen bes findet fich im Depositorio bes unters geichneten Roniglichen Land : Gerichts, die Auszahlung an die Ges Raksche Erben fann aber nicht gescheben, weil bie Ausfertigung ber gebachten Ceffio: nen ber Boboleda auf von Raminsti und biefes auf Peter von Magnusti verloren gegangen, und bis jest nicht

beschaft werben konnen.

Auf ben Untrag ber Ges Raffchen Erben werden baber die ermahnten Cefe

### Cytacya Edyktalna.

Przed Sądem Powiatowym w Rypiniu Marianna z Naramowskich Bobolecka Summe 11,800 Zł. pols. z 13sto-letnią prowizyą na dniu 24. Stycznia 1804. roku Ignacemn Kaminskiemu cedowała, a ten dnia 6. Lutego 1804 te summe przed Sadem Powiatowym w Kaliszu Piotrowi Magnuskiemu odcedował, dla którego też cessya na tym samym dniu wygotowaną została. Po wypłaceniu tey summy przez Sad Powiatowy w Wrocławku Piotr Magnuski, pozostałą resztę w kwocie 582 tal. 19 dgr. 11 fenigów zaassygnował i dnia 15. Września 1806 przed bywszym Sądem Kommenderyinym w mieyscu Getzowi Katz cedował. Summa ta wraz z prowizyą znayduie się w Depozycie Sadu podpisanego, wypłata iednak na rece Getza Katz nastapić nie może, gdyż Cessya powyższa Boboleckiey na Kaminskiego i tegoż na Piotra Magnuskiego zaginęła i dotychczas wyśledzoną nie została. Na wniosek Sukcessorów Getza Katz Cessye te maia bydź amortyzowane; zapozywamy wszystkich, którzy iako Właściciele, sionen aufgeboten und alle diejenigen, cessyonaryusze, lub kredytorowie bie als Eigenthumer, Geffionarien, zastawni pretensye iakie wnoszą, w Pfand, ober fonflige Briefe : Inhaber szczegolności zaś, co do zamiesz-Unfpruch machen, ins befondere aber kania Piotra Magnuskiego lub iego

ber bem Wobnorse nach jegt undefannte Peter von Magnusti ober beffen Erben, ju bem auf ben 20. Geps tember b. J. Bormittage um to Uhr por bem Deputirten Landgerichterath Sebomann in unferem Inftructiones Bimmer angefesten Termin vorgelaben, in bemfelben perfonlich ober burch ges feglich julaffige Bevollmächtigte ju erscheinen um ihre Unsprüche anzumel ben, und erweislich ju machen, wibris genfalls fie mit ihren erwanigen Uns fpruchen praclubirt, bie Ceffionen fur amortifilre erachtet und ber cebirte und beponirte Betrag ben Get Ragiden Erben als rechtmaffigen Eigenthumern ausgeantwortet merben.

Pofen ben 8 Mal 1825. Königt, Prenß. Landgericht.

Subhaftations = Patent. Anf ben Antrag eines Glänbigers, soll bas ber Marianna v Zielinska geborne von Koscielska gehörige, im Oborniker Kreise belegene, im Jahre 1824 gericht, lich auf 20294 Kthlr. gewürdigte Ritter= Gut Nieszawa meistbietend verkauft wer= ben. Die Bietungs = Termine stehen auf

ben 13. September, ben 13. December c., und ben 13. Marg 1826.,

Vormittags um 10 Uhr, von welchen ber Lehtere peremtorisch ift, vor dem Lands-Gerichts=Rath Kaulfuß in unserem Insfruktions=3immer an.

Rauf = und Besitzfähige werben vor= geladen, in diesen Terminen entweder

Sukcessorów, aby na terminie dnia 20. W rześnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszege Hebdmann w izbie naszey instrukcyjney osobiście, lub przez Pełnomocników legalnych się stawili, pretensye swe podali i udowodnili, w razie bowiem przeciwnym, z pretensyami swoiemi prekludowani, cessye amortyzowanemi i odcedowana a w Depozycie się znaydująca summa Sukcessorom Getza Katziak Właścicielom prawnym wypłaconą zostanie.

Poznań d. 8. Maia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego dobra slacheckie Nieszawy w Powiecie Obornickim położone, w roku 1824 sądownie na 20294 Tal. otakowane, Maryanny z Kościelskich Zielińskiey dziedziczne, naywięcey daiącemu przedane bydź maią.

Termin licytacyi na
dzień 13. Wrzesnia,
dzień 13. Grudnia r. b.,
dzień 13. Marca 1826.,

zrana o godzinie totéy z których ostatni iest zawity, przed Konsyl. Sądu Ziemiańskiego Kaulfus w Izbie Instrukcytney Sądu naszego wyznaczone zostały.

in Person ober burch gesetzlich zulässige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß ber Zuschlag an ben Meistbietenben erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Umsftänbe eine Ausnahme gestatten.

Die Tare und Bedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werden. Wosen ben 2. Mai 1825.

Ronigl. Preußisches Lanbgericht.

Ochotę kupna maiących i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczym gdy prawna iaka nie zaydzie przeszkoda, naywięcy daiący przyderzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 2. Maja 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Datent.

Auf Antrag eines Gläubigers, soll die den Friedrich Klingerschen Erben gestörige, auf St. Martin unter Nro. 251 belegene wuste Baustelle, die auf 244 Athlr. gerichtlich abgeschätzt worden, im Wege der nothwendigen Subhastation bffentlich verfauft werden, und haben wir hierzu einen Termin auf den 24. September c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts Reserendarins Kunzel in unserem Sizungs=Saale angesetzt.

Wir laben alle Rauflustige und Besitzfähige ein, in diesem Termin personlich ober burch Bevollmächtigte ihre Gebote abzugeben und den Zuschlag, falls nicht gesetziche Hindernisse eintreten sollten, an den Meistbietenden zu gewärtigen.

Die Zare fann in unserer Registratur taglich eingesehen werben.

Posen den 19. Mai 1825.

Ronigl, Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela plac pusty pod Nro. 251. za St. Marcinem położony i sądownie na 244 Tal. otaxowany w drodze konieczney subhastacyj publicznie ma bydź przedanym do czego termin na dzień 24. Września r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Referendaryuszem Küntzel w izbie naszéy sessyonalney wyznaczonym został.

Wzywamy zatem ochotę kupna maiących, do posiadania zdolnych, aby w terminie wyznaczonym osobiście lub przez pełnomocników swe licyta podali i spodziewać się mogą, iż naywięcey daiącemu, ieżeli nie zaydzie iakowa prawna przeszkoda, przybitym będzie.

Poznań dnia 19. Maia 1825.

Krób Pr. Sad Ziemiański.

Befauntmachung.

In den Gutern Krosno und Sowiniec foll die Jago bffentlich an den Meifibie-

tenden verpachtet werden.

Hierzusseht ein Termin auf ben 6 ten August c. vor dem Landgerichte Micfsor Kapp Vormittage um 10 Uhr in unserem Partheien = Zimmer an, zu welthem wir Pachtlussige hierdurch einladen.

Pofen ben 18. Juli 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht,

Chictal = Citation.

Die unbefannten Erben bes am 31. December 1822 bierfelbft verftorbenen ebemaligen Dusketier des von Baftrow= ichen Regimente, und gulegt Pripat= lebrere Johann Nicolaus Arnous, aus Befancon in ber Franche = Comte gebur= tig, laben wir bierdurch bor, fich in bem auf ben 26. November f. 3. vor bem Landgerichts = Referendarius George in unferm Infruftions = Bimmer Morgens um 9 Uhr angesetten Termine perfonlich ober burch einen gesetlich gulaffigen legi= timirten Bevollmachtigten einzufinden, und baselbst weitere Anweisung zu gewars tigen, widrigenfalls ber Nachlag als ein herrenloses Gut bem Fisco zugesprochen werben wird.

Pofen ben 25. November 1824. Konigl. Preuß. Landgericht. Obwiesczenie.

W dobrach Krosno i Sowinice polowanie naywięcey daiącemu publicznie wydzierzawione bydź ma. W tym celu wyznaczonym został termin na dzień 6. Sierpnia r. b., przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp przed południem o godzinie 10. w naszey Izbie intrukcyiney, na który ochotę dzierzawy maiących wzywamy.

Poznań d. 18. Lipca 1825, Królewsko-Pruski Sąd Ziamiań-

Zapozew Edyktalny.

Sukcessorowie niewiadomi Jana Mikołaia Arnous z Besancon w Frauche - Comté urodzonego, a dnia 31 Grudnia 1822 r. zmarlego, dawniey iako muszketer w Regimencie Zastrowa, a potém iako prywatny Nauczyciel zostającego, zapozywają się ninieyszym, aby się na terminie dnia 26. Listopada r. pr. zrana o godzinie gtéy, tu w naszym zamku sadowym, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego George wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocnika prawem dozwolonego i wylegitymowanego stawili, i dalszych zaleceń oczekiwali, w przeciwnym zaś razie pozostałość ta iako dobro właściciela nie maiące Fiskusowi przysądzona zostanie.

Poznań d. 25. Listopada 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Auf den Antrag eines Gläubigers, foll das den Erben des Friedensgerichts= Executors Martin Dymczynski gehörige, hier auf der Vorstadt Jawade unter Nro. 128 belegene, gerichtlich auf 780 Mflr. 3 fgr. 7½ pf. gewürdigte Grundstück, meistbietend verkauft werden.

Der Termin steht auf ben 31 fen August c. Vormittage um 11 Uhr vor dem Landgerichts = Referendarius Müller in unserem Instructions = Zimmer an.

Kanf = und Besitzsähige werden vorgestaden, in diesem Termin personlich ober durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Tare und Bebingungen konnen in ber Registratur eingesehen werben.

Pofen den 15. Mai 1825.

Subhaffations = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit, im Oftrzeszower Kreise belegene Herrschaft Opatow nebst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Tare auf 164,433 Athle. 19 sgr. 10 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulben halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und sind die Biesemge-Termine auf

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela nieruchomość do Sukcessorów Exekutora Marcina Dymczynskiego należąca, tu na przedmieściu Zawady pod liczbą 128 położona, sądownie na 780 tal. 3 sgr. 7½ d. otaxowana na naywięcey daiącemu przedana będzie.

Termin tym końcem na dzień 31. Sierpnia r. b. o godzinie 11 przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Müller w izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został.

Ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminie tym osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący gdy prawna przeszkoda iakowa nie zaydzie, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 15. Maia 1825. Król. Prus, Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Maiętność Opatowska pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Ostrzeszowskim położona, wraz zprzylesgłościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 164,433 Tal. 19 śgr. 10 fen. iest oceniona, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem ter-

ben 4. Detober c.,
ben 8. Januar 1826.,
und der peremtorische Termin auf
ben 26. April 1826.,
vor dem Herrn Landgerichtstrath Ruschke

wor dem Herrn Landgerichtsrath Ruschke Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt ge= macht, daß die Taxe in unserer Regi= strafur eingesehen werden kann.

Rrotoschin ben 6. Juni 1825.

Ronigi. Preuf. Landgericht.

Subhaffations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Oftrzeszowschen Kreize belegene, ben Mystiewiczschen Erben zugehörige abeliche Gut Przytocznica nebst Zubehör, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 51010 Athlr. 12 fgr. 11 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden werkauft werden, und die Wietungs-Termine sind auf

ben 25. August C., ben 24. November C., und ber peremtorische Termin auf ben 28. Februar 1826., vor dem Herrn Landgerichts = Math Lenz Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitsfähigen Känfern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das

(morning title unit)

mina licytacyine na dzień 4. Października r. b., dzień 8. Stycznia 1826., termin zaś pereintoryczny na

dzień 26. Kwietnia 1826., zrana o godzinie 9tey przed Wnym Sędzią Ruschke w mieyscy wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych, z nadmieniemiem, iż taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 6. Czerwca 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Przytocznice pod jurysdykcyą naszą, w Powiecie Ostrzeszowskim położone, do Sukcessorów Myszkiewiczów należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzonéy na Talarów 51010 śgr. 12 fen. 11. są ocenione, na żądanie Wierzycieli, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 25. Sierpnia r. b. na 24. Listopada r. b., termin zaś peretemtoryny

na dzień 28. Lutego I826., zrana o godzinie 7. przed W. S. Lenz tu w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolności kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nie-

Grunbftud bem Meiftbiefenben jugefchla= gen werden foll, in fofern nicht gefete= liche Grunde dazwischen treten.

Uebrigens fteht innerhalb 4 2Bochen bor bem letten Termine einem jeben frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Zare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeber Beit in unfes rer Regiffratur eingesehen werben.

Rrotoichin ben 7. Mars 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

ruchomość naywięcey daiącemu przybita zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czastu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może-

Krotoszyn d. 7. Marca 1825. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftatione = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, in der Stadt Rogmin unter Mro. 58 belegene, den Franz und Magdalena Dobrowolskiichen Erben zugehörige Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 645 Mthlr. gewürdigt worden ift, foll auf den Antrag der Glaubiger Schul= den halber öffentlich an den Meistbickenden verkauft werden, und wir haben zur Licitation einen peremtorischen Termin auf

ben 29. October c., vor dem Herrn Landgerichtsrath Hennig Morgens um 9 Uhr allhier angesetst.

Besitsfähigen Räufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, baf in bemfelben bas Grundftud bem Meiftbietenben zugeschlagen werden foll, in fofern nicht gesetzliche Grunde dazwis ichen freten.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem legten Termine einem jedem frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefalle= nen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unferer

Regiftratur eingesehen werben. Krotoschin den 20. Juni 1825.

Roniglich Preng. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Niernchomość pod Jurysdykcya naszą w mieście Koźminie pod Nrem 58. położona, do Sukcessorów niegdy Franciszka i Magdaleny małżonków Dobrowolskich należąca wraz z przylegiościami, która podług taxy sadownie sporządzoney na tal. 645 iest oceniona, na žądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, ktorym końcem termin peremtoryczny na dzień

29. Października r. b. zrana o godzinie otey przed Wnym Sędzią Hennig w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 20. Czerwca 1825. Krol. Pruski Sad Ziemiański. (Diergu zwei Beilagen.)

Eubhastatione-Patent.
Das unter unserer Gerichtebarkeit, im Abelnauschen Kreise belegene, den von Borowskischen Ebeleuten zugehörige adeliche Gut Slaborowice nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 23,308 Athlr. 23 fgr. 4 pf. gewürdigt wordenist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistibietenden verfauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

carried authorized view

Teruphorand w Junyadaker massas

ven 25. August c., ben 24. November c., and der peremtorische Termin auf ben 28. Februar 1826., por bem Herrn Landgerichts-Maid Leng

Morgens um 9 Uhr allbier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß es übrigens innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem ieden frei sieht, uns die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare kann gu jeber Zeit in unses rer Registratur eingesehen werben.

Krotoschin den 11. April 1825. Konigl. Preußisches Landgericht.

## Patent Subhastacyiny.

Captaffattations Patent

Dad under underer Beerichteber eit.

Dobra Słaborowice pod Jurysdykcyą Naszą w Powiecie Odalanowskim położone, do małżonkow Bobrowskich należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Talarów 23,308 śbr. 23 fen. 4 są ocenione, na żędanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey dającdmu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 25. Sierpnia r. b. dzień 24. Listopada r. b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 28. Lutego 1826. zrana o godzinie gtey przed W. Sędzią Lenz w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w przeciągu 4ech tygodni zostawia się każdemu wolność domiesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa kaźdego czasu w Registraturze naszey przeyrzauą bydź może.

Krotoszyn d. 11. Kwietnia 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Roaigt, Brend, Lanbaericht

Subhaffatione : Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Arotoschiner Areise in bem Dorse Borgestice belegene, ben Casimir Kaczmaresschen Erben zugehörige Grundssück, bestehend aus einer Wohnung nebst Scheune, Stallung, Garten, Acker und Wiesen, welzies auf 977 Athler. 5 sgr. gerichtlich abgesichätzt worden, soll auf den Antrag ber Glänbiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Der pereintorische Bietungs-Termin ist auf den 1. October c. vor dem herrn Kandgerichtsrath Roquette Morgens um

9 Uhr allbier angesetzt.

Befitfabigen Kaufern wird biefer Ter-

Krotoschin ben 13. Juni 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Nieruchomość w Jurysdykcyi naszey w Powiecie Krotoszynskim we wsi Borzęcicach położona, do Sukcessorow niegdy Kazimerza Kaczmarka należąca, składaiąca się z pomieszkania, stodoły, stayni, ogrodu i łąk a na Tal. 977 śgr. o sądownie oceniona, na wniosek wierzycieli z powodu długow publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma. Termin zawity na

dzień r. Października r. b. przed Deputowanym W. Sędzia Roquette zrana o godzinie gtey tu w mieysch wyznaczonym został, który to termin do wiadomości chęć kupna maiących ninieyszem podaiemy.

Krotoszyn d. 13. Czerwca 1825. Królewsko Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung.

Es soll nach bem hier affigirten Subbaffations-Patente bas in Brag gelegene, bem Fleischer Dahnike gehörige, auf 1107 Mthlr. gerichtlich abgeschätzte Wohnhaus nehst Zubehör, in bem am 23. September c. hier ansichenden Termine öffentlich au den Meistieltenden verkauft werden, wozu wir Käuser eins laben.

Die Raufbedingungen und bie Tare tonnen in unferer Registratur eingeschen werben.

Ronigl. Preng, Landgericht,

Obwieszczenie.

Paltug wywieszonego tu Patentu subhastacyinego domostwo rzeżnika Dehnike z przyległościami w Bróycach położone, sądownie na 107 Tal. ocenione, publicznie naywięcey daiącemu w terminie na dzień 23. Września r. b., tu w Międzyrzeczu w lokalu sądowym wyznaczonym przedaném bydź ma.

Ochotę kupienia maiących wzywamy, nań ninieyszem. Tarę i warunki kupna w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 16. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations=Patent.

Das zu Chodziesen unter Nro. 8r bestiegene, dem Tuchmacher Andreas Thiestemann zugehörige Grundstück nebst Zusbehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 76 Athle. gewürdigt worden ist, soll Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungs-Termin ist auf den 23ten August der Vor dem Landgerichtsrath von Topolsti Vormittags um 11 Uhr allbier angesecht.

Besithschigen Kanfern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemächt, haß bas Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig nrachen.

Die Tare kann gu jeber Zeit in unfe-

Schneibemuhl ben 31. Mai 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaffation & Patent.

Das hierfelbst in ber neuen Straße unter Nro. 82 belegene, ben Schussmacher Bottcherschen Cheleuten zugehörige haus nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 480 Richt. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag ber Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungs zermin ist auf den 1.0. September 6, 3. Vormittags um

Patent subhastacyiny.

Dom w mieście Chodzieżie pod Nr. 81. połozony, sukiennika Andrzeia Thielemana własny wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 76 Tal. iest oceniony, z powodu długów publicznie naywięcey dającemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin ficytacyjny

dzień 23. Sierpnia r. b., zrana o godzinie 11. przed Deput. Sędzią Ziemiańskim W. Topolski w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile dnia 31. Maia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Patent Subhastacyiny.

Dom z przyległościami w mieście tuteyszém pod Nro. 82 przy ulicy nowéy położony, do małżonków Boettcher należący, który wedłog taxy sądowéy na 480 Tal. oceniony został, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu przedany być ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 10go

9 Uhr bor bem Deputirten Landgerichte=

Rath Kruger allbier angesett.

Besitzsähigen Raufern wird dieser Termin mit ber Nachricht bekannt gemacht, baß bas Grundstack bem Meistbictenden zugeschlagen werden wird, wenn nicht ges setliche Grunde eine Ausnahme noth= wendig machen.

Die Tare kann gu jeber Zeit in unse=

rer Registratur eingesehen werben.

Schneibemahl den 16. Mai 1825. Kbnigl. Preußisches Landgericht. Września r. h. zrana o godzinie gtéy przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kryger w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia posiadających i ochotę nabycia mających uwiadomiamy o terminie tém z dodatkiem, iż nieruchomość naywięce dającemu przysądzoną zostanie, skoro prawne nie zaydą przeszkody.

Taxa kaźdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Pile d. 16. Maja 1825.

Król, Pr. Sad Ziemiański.

Subhaffatione = Patent.

Auf den Antrag des Königl. Landrathlichen Amts hiersethft, foll die im
Gnesener Kreise in der Statt Wittsowo
unter Nev. 19 belegene, dem Simon
Kulinsti gehörige muste Dausielle nebst
den, dem Grundslicke zustehenden FenerCassen = Geldern von 225 Mthir. wegen
rucktundiger Gefälle öffentlich an den
Meistbietenden verlauft werden.

Es stebet hierzu ein Bietungs- Termin auf ben 14. October c. vor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Referendarius Alossowski Morgens um 9 Uhr bierselbst an, zu welchem besitz- und zahlungöfähige Käuser vorgeladen werben. Als Bedingungen werden festgesest, daß der neue Acquirent sowohl die rückfändigen Feuer-Cassen-Gelder mit 4 Rthlr. als auch die laufenden Belträge Patent Subhastacjiny.

Płac pusty w Powiecie Gnieznieńskim w mieście Wittkowie pod Nro. 19 położony, Szymona Kilinskiego własny, wraz z pieniedzmi kassy ognioweży w ilości 225 tal. nań przypadaiącemi, na wniosek Król. Landratury tuteyszeży z powodu zaległego podatku drogą licytacyi naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 14. Października r. b. zrana o godzinie otey przed Deputowanym Referendaryuszem Ur. Kłossowskim, na któren do posiadania go zdolnych i zapłacenia mogących nabywców zapozywamy.

Za warunek stanowi się, że nowy nabywca nietylko zaległą składkę do kassy ogniowey w ilości 4 tal. ale nawet bieżącą składkę ogniową zaspoberichtigt, und bas Grundftud binnen Jahresfrift bebaut.

Uebrigens ift bie Bauftelle nebft bem baran fioßenben Garten auf 26 Rthlr. gewurdigt.

Gnefen ben 23. Juni 1825.

Ronigl, Preuf. Land-Gericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

koić, i rzeczony plac w przeciągu roku iednego zabudować winien.

Zresztą plac ten wraz z ogrodem z tymże stykaiącym się, iest oszacowany na 26. tal.

Gniezno d. 23. Czerwca 1825. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

### Subhaftatione=Patent.

Das ben Maurer = Meister Johann Schulzschen Schelcuten gehörige, zu Wieslichowo unter Nr. 94 belegene, und auf 169 Athlr. 5 fgr. gerichtlich abgeschäftet haus nebst Zubehör, soll im Wege ber nothwendigen Subhastation meistbietend verkauft werden.

Ge werden daher alle diejenigen, welche dieses Grundstück zu kaufen gesonnen
und zahlungsfähig sind, aufgesordert, sich
in dem anberaumten neuen Termine den
2. September c. auf hiesigem LandzGericht vor dem Deputirten LandgerichtsAuseultator Sachse entweder personlich
oder durch einen geseislichen Bevollmächtigten einzusinden, das Gebot abzugeben
und zu gewärtigen, daß an den Meistbietenden der Zuschlag erfolgen wird,
in sofern nicht aesetzliche Umstände eine
Ausnahme zulassen.

Frauftadt ben 23. Juni 1825. Rbnigl. Preußisches Laubgericht.

Patent Subhastacyiny.

Małżonkom Jana Szulca mularza należące w Wielichowie pod liczbą 94 położone i na 169 tal. 5 śgr. sądownie ocenione domostwo z przyległościami drogą konieczney subhastacyi więcey daiącemu publicznie sprzedane bydź ma.

Wzywaią się przeto wszyscy, którzy grunt ten nabyć życzą i do zapłaty zdolni są, ażeby zię w naznaczonym nowym terminie dnia 2. Września r. b. w tuteyszym pomieszkaniu sądowym przed Ur. Sachse Auskultatorem osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionych Peinomocników stawili, licyta swoie podali i spodziewali się, iż przysądzenie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwołą.

Wschowa d. 23. Czerwca 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiań-

## Betannemachung.

| Extrabent                                                                                                                                         | Bezeichnung ber Pfandbriefe  |                             |        |                                    |                                            |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------|------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                   | Account to the second second | m e n. e8   Departe= ment8. | 2) f.o | trag<br>es<br>ind=<br>efs.<br>Mtt. | Die Pfandbriefe<br>find nach der<br>Angabe |  |  |  |  |  |
| 1 Provinzial = Landschafts= Direction zu Schneide= mühl 2 Probst Pernarewski zu Dubrzcz 3 Senioren = Collegium ber reformirten Gemeinde zu Danzig |                              |                             | 10 8   | 300<br>200<br>25<br>1000<br>500    | verborben. } entwendet                     |  |  |  |  |  |

Da auf die Amortisatson vorstelsender Pfandbriefe angetragen worden ist, so werden die unbekamten Inhaber berselben aufgefordert, diese Pfandbriese oder die dazu gehörigen Coupons in den nächsten Jinszahlungsterminen mit Anzelge ihered Besitzechts dei den Bestpreuß. Landschafts=Kassen zu präsentiren, oder der unsterzeichneten General=Landschafts=Direction von diesem Besitze Anzeige zu machen, widrigenfalls nach dem Ablause der gesetzlichen Frist die ganzliche Amortisation dieseschwischen Frandbriese eingeleitet werden wird:

Marienwerder ben 6. Juli 1825.

Ronigl. Westpreuß. General Landschafte Direktion.

### UWIADOMIENIE

| ALE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT | Oz aczeni                                                                           | 10 17 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |                       |                                         |                     |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------|--|--|--|
| Extrahenti<br>pose inningers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nazw<br>Dóbr.                                                                       |                                              | Nr.<br>Listu<br>stawr | 1410                                    | podług podania      |  |  |  |
| Kolegium Seniorów<br>Gminy reformowa-<br>ney w Gdańsku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Boruszyn A Gorzuchowo Salno Swaroczyn Zakrzewo Falenczyn Falenczyn Mendrzyce Summin | Kwidzyn  Gdańsk.  Kwidzyn                    | 29<br>82<br>117<br>8  | 300<br>200<br>25<br>1000<br>500<br>1000 | See 1 101 101 101 1 |  |  |  |

Gdy się Amortyzacyi poprzedniczo wyszczególnionych listów zastawnych domagano, więc wzywa się wszystkich niewiadomych Właścicieli, aby też listy zastawne, lub należące do nich kupony w terminach nadchodzących do płacenia prowizyi wyznaczonych z oznaczeniem swego prawa własności przy Kassach landszaftowych Pruss. Zachodnich prezentowali, albo podpiszaney Dyrekcyi Generalney landszaftowey o tem dali wiadomość, w razie albowiem przeciwnym po upłynieniu czasu prawnego, całkowita amortyzacya tychże listów zastawnych przedsięwziętą zostanie.

w Kwidzynie dnia 6. Lipca r. 1825.

Król, Pruss Zachodnich Dyrekcya Generalna Landszaftowa.

Bekanntmachung.

Von Seiten des Königk. Landgerichts zu Krotoschin, ist und der Auftrag erstheilt worden, das dem Herrn Abalbert v. Zerometi gehörige, auf dem hiesigen Schlosplatz belegene massive Wohnhans nehst Stallgebäuden, Schuppen und Obstzarten, welches alles zusammen auf 6486 Athlie. 20 fgr. gerichtlich gewürzbiget worden, öffentlich zu verkaufen.

Wir haben hierzu nachstehende Ter-

ben 30. September 1825., ben 30. November 1825., ben 31. Januar 1826.,

angesetzt, wovon der Letztere perentos risch ist, und laden zu diesem Behuf zahlungssähige Kanssusige vor, sich an den bestimmten Terminen in unserem Geschäftselocal einzusinden, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß dem Best = und Meistbietenden nach erfolgter Genehmigung der Zuschlag erfolgen wird.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur während den Stunden von früh 8 Uhr bis 1 Uhr und Nachunittags von 3 bis 6 Uhr eingesehen werden.

Rempen den 9. Juli 1825.

Konigh Preuß. Friedenegericht. Krolem. Pruski Sad Pokoiu.

and Cente Lachodnich Dyrckeys Generalita Landigaffe vel.

Obwieszczenie.

Z strony Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynię, polecono nam zostało, Ur. Woyciechowi Zeromskiemu pależący, na tuteyszym zamkowym placu polożony, murowany dom mieszkalny z stayniami, szopą i ogrodem owocowym, co wszystko ogolnie na 6486 tal. 20 śgr. sądownie oszacowane, przez publiczną licytacyą sprzedać. Do tego celu wyznaczyliśmy następuiące termina

30. Września 1825.,

30. Listopada 1825., 31. Stycznia 1826.,

z których cstatni zawity iest, i wżywamy placić zdolnych i ochotę nabycia maiących, by się wspomnionych terminach w lokalu naszym sądowym stawili, licyta swoie podali, a naywięcey daiący, po nastąpioném zatwierdzeniu, przybicia spodziewać się może.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey zrana od 8 aż do 1 popołudniu od 3 do 6 godziny przeyrzana bydź może.

Kempno d. 9. Lipca 1825.

Befanntmachung.

Es wird hierdurch zur bffentlichen Renntnis gebracht, daß die Resubhastation des Guts Jeziorke wieder aufgeshoben worden ist, und daß demnach die auf ben 15. October d. J., 14. Januar und 19. Upril 1826 anstehenden Licistations Termine wegfallen.

Fraustadt ben 21. Juli 1825. Abnigh Preufisches Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Schneidemühl, sollen die, zum Nache lasse des Bürgers Gottfried Anklam geshdrigen, auf der hiesigen Feldmark belesgenen Grundstücke, bestehend aus einer Wiese in der Länge, einer Wiese im Karluz, zwei Garten auf der Varembe, welche zusammen auf 512 Athle. 20 fgr. gerichtlich gewürdigt sind, im Wege der nothwendigen Subhastation diffentlich verkauft werden.

Der Bietungs = Termin ift auf dem 30. September c. Bormittags um 9. Uhr in unterem Geschäfts-Locale hierselbst augesetzt worden, zu welchem zahlungs umb besitzschiege Kaussussisse mit dem Erzbstnen vorgelagen werden, daß, falls keine gesetzliche Hindernisse obwalten, der Meistbietende den Zuschlag zu gewärztigen hat.

Obwieszczenie.

Podaie się ninieyszem do wiadomości publiczney, iż resubhastacya dóbr Jeziorkow zniesioną została, i że w skutek tego termina licytacyjne na dzień 15. Października r. b., dnia 14. Stycznia i 19. Kwietnia 1826 r. wyznaczone, się nieodbędą.

Wschowa d 21. Lipca 1825. Królewskko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

W skutek zalecenia Krolewsko Sądu Ziemiańskiego w Pile, maią bydź nieruchomości do pozostałości obywatela Gottfryda Anklam należące, w tuteyszym terytoryo położone, składaiące się z iedney łąki w legu, iedney łąki w Kartubie, dwóch ogrodów w Parembie, które ogólnie na 512 tal. 20 śgr. sądownie otaxowane zostały, drogą potrzebney subhastacyj publicznie sprzedane.

Termin licytacyiny został na dzień 3 o. W rześnia r. b. zrana o godzinie 9téy w tuteyszey izbie sądowey wyznaczony, na któren posiedzenia i zapłaty zdolnych, ochotę kupna maiących, z tem nadmieniem wzywamy, iż skoro żadne przeszkody prawne zachodzić niebędą, przybicia nieruchomości tych spodziewać

Die Zare bon biefen Grundftuden tann taglich bei und eingesehen werden.

Jugleich werden alle unbekannte Reals Pratendenten, zu dem anstehenden Termin, zur Anmelbung ihrer Ansprüche, unter der Berwarnung vorgeladen, daß die Ausbleidenden mit ihren etwanigen Meal = Ansprüchen auf die Grundstücke pracludiet, und ihnen ein ewiges Stillsschweigen auferlegt werden wird.

Filebne den 1. Juli 1825.

Ronigl. Preuf. Friebensgericht.

się może. Taxa nieruchomości rzeczonych może bydź każdego dnia do przeyszenia od nas zażądana.

Zarazem zapozywamy na termin wyznaczony wszystkich niewiadomych pretendentów realnych z tem zastrzeżeniem, aby się z pretensyami swemi zgłosili, w razie bowiem przeciwnym z pretensyami swemi realnemi na nieruchomościach tych mieć mogącemi prekludowani zostaną, i im względem takowych wieczyste milczenie nakazane będzie.

Wielen d. 1. Lipca 1825. Król, Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung.

Jufolge Auftrages bes Kbnigl. Hochloblichen Landgerichts zu Fraustabt, haben wir zum Verkauf, bes dem Auchmacher Samuel Schulz gehörigen hierselbst unter Nro. 397 belegenen Wohnhauses, im Wege ber nothwenoigen Subhastation, Termin auf ben i 6 ten September c. Vormittags um 9 Uhr in unserem Gerichts = Locale angesetz, und laden Kaussusige und Vesitsfähige mit dem Zusatz vor, daß dieses Grundstückt gerichtlich auf 125 Athler. geschäut, und die Tare in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Rawicz den 20. Juni 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

SAR THE REPORT OF THE

Obwiesczenie.

W miarę zlecenia Królewsko Prześwietnego Sądu Ziem. w Wschowie wyznaczyliśmy termin do sprzedaży domu sukiennikowi Samuelowi Schulz przynależącego się tu w mleyscu pod liczba 397 położonego, drogą potrzebney subhastacyi na dzień 16. W rzesnia r. b., o godzinie otey zrana w lokalu naszym sądowym, do którego ochotę do kupna i prawo nabycia maiących z tym dodatkiem ninieyszym zapozywamy, iż tenże dom sądownie na 125 tal. oceniony został, którego to taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Rawicz d. 20. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Publikandum.

Bu ben zum Gregor Borowiczschen Machlasse gehörigen, in Zirke belegenen, 346 Rthlr. 16 ggr. taxirten Grundsstüden, bestehend in einem Bauplatz Mro. 118, nach dem Retablissementeplan Mro. 122, einem Garten, Wiese und einem kleinen Ackerstück, hat sich in dem am 12. hujus angestandenen Licitationdstermine kein Käufer gemelbet.

Auf den Antrag der Erben stehet ber anderweitige Termin auf den 30. Aus gust c. in Zirke an, welches wir mit Bezug auf das im Intelligenz-Blatt Nr. 35. 41. und 47. enthaltene Publicans bum vom 19. April c. hiermit bekannt

maden.

Birnbaum ben 13. Juli 1825.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Publicandum.

Die zum Probst Kordeckischen Nachstasse gehbrige Sachen, bestebend in Uhren, etwad Silber, Porzellain, Glasser, Spiegeln, Zinn, Kupper, Leinenzeug, Wetten, Bücher, Meubles, Hausgerath und Kleidungsstücke, werden zufolge Reseripts Eines Königl. Hochversordneten Landgerichts zu Meseritz vom 15. hujus im Termin den 16. August e. Vormittags in der hiesigen Probstei verkauft, zu welchem wir Käuser einzladen.

Birnbaum ben 23. Juli 1825. Bonigle Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie.

Grunta do pozostalości ś. p. Grzegorza Borowicza należące, w Sierakowie położone i na 316 tal. 16 dgr. otaxowane, z pustego placu pod Nr. ri8 a podług planu retablisementowego sub Nr. 122 z ogrodu, laki i małego sztuka gruntu składaiące się, na wyznaczonym licytacyjnym terminie dnia 12. t. m. z przyczyny nie zgłoszenia się ochotników sprzedanemi nie zostały, a zatym na wniosek sukcessorów, powtórny termin na dzień 30. Sierpniar. b. w Sierakowie wyznaczonym został, o czym ochotników stósownie do obwieszczenia z dnia r2. Kwietnia r. b. w Dziennikach Intelligencyinych Nro. 35. 41. i 47. uczynionego uwiadomiamy-

Międzychod d. 13. Lipca 1825. Król. Pruski Sąd Pokoin.

Obwieszczene.

Pozostałość Kordeckiego proboszcza, z zegarów, trochę śrebra, porcelany, szkła, lustr, cyny, koprowiny, bielizny, pościeli, książek,
mebli, sprzętów i sukien składaiąca
się, zostanie w skutek zlecenia Król.
Prześ. Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza z dnia 15. t. m. na terminie dnia 16. Sierpnia r. b. przed
południem na tuteyszym probostwie
sprzedaną, do czego ochotników ninieyszym zachęcamy.

Międzychod'd, 23. Lipca 1825. Król: Pruski Sąd Pokoiu. Subhaftatione = Patent.

Der zum Nachlaß des verstorbenen Kupferschmidt Auft gehörige, hierselbst unster ber Nro. 245 des städtischen Bermussungs-Register belegene, 86 Nuthen große, und auf 72 Athle. 16 fgr. 8 pf. gerichtlich gewürdigte Geköchs Garten, soll Schulbenhalber diffentlich verkauft werden.

Im Auftrage des Königl. Landge=
richts zu Schneidemuhl, haben wir hierzu einen Termin auf den 15. Septem=
ber c. Bormittags um 9 Uhr auf der
hiefigen Gerichtsstube angesetzt, und laden besitzfähige Kauflustige ein, sich alsdann daselbst einzusinden und ihr Gebot
abzugeben.

Der Meiftbietenbe hat ben Zuschlag zu erwarten, in sofern nicht gesetzliche Grunde eine Fortsetzung der Subhastas tion nothwendig machen soll.

Die Tare tann gu jeber Beit in unfes rer Regiftratur einsehen werben.

Lobfens ben 11. Juni 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Ogród warzywny, do pozostałości zmarłego kotlarza Rust należący, w Łobżenicy pod Nr. 245 regestru rozmiarowego mieyskiego położony, 86 prętów kwadratowych w sobie zawieraiący na 72 tal. 16 śrbrn. 8 fen. oceniony na wniosek publicznie sprze. dany. W skutek zalecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 15. Września r. b. zrana o godzinie gtey w izbie naszey tuteyszey sądowey i zapozywamy ninieyszem ochotę do kupna maiące prawne przymioty posiadaiace osoby zglaszaiac się w tym terminie oddać swoie podania.

Naywięcey daiącemu ogród w mowie będący przyderzonym zostanie, ieżeli prawne powody kontynuacyą subhastacyi wymagać nie będą.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Łobżenicy d. 11. Czerwca 1825. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

Proclama.

Die, eine halbe Meile von der hiesis gen Kreisstadt Samter gelegene Wassers mühle, Grabowiec genannt, mit 3 Mahlgangen und den dazu gehörigen 4 Eulmischen Hufen Land, den Müller Kubeschen Scheleuten gehörig und gerichtslich auf 7663 Mthlr. 10 sgr. geschätzt, soll auf den Antrag eines Real-Glaubis

Proclama.

Młyn zwany Grabowiec, pół mili od Powiatowego miasta Szamotuł odległy, o trzech mliwnych gankach i do niego należącemi 4 Chelmińskiemi hubami posiadłości małżonkom Kubom należący, a sądownie na 7663 Tal. 10 śgr. otaxowany, ma być na żądanie realnego wierzyciela sposo-

gere, im Wege ber Subhastation offents bem subhastacyi publicznie naywielich an ben Meiftbietenben verkauft wer- cey daigcemu sprzedany. ben. Im Auftrage bes Ronigl. Landge= richts Dofen, haben wir bie Termine auf

ben 7. April 1825.,9 ben 8. Juli 1825., und ben 10. Dctober 1825.,

von welchen ber lettere peremtorisch ift, Vormittags um 10 Uhr in unserer Ge=

richtsstätte angesett.

Befit = und Bahlungefahige werben hierzu mit bem Bemerken vorgeladen, baß auf die, nach Berlauf bes letten Licitatione = Termine etwa einkommenden Gebote nicht weiter Rudficht genommen werben wird.

Die Tare fann in unferer Registratur eingesehen werden.

Samter ben 22. December 1824. Ronigl. Preup, Friedensgericht.

Z zlecenia Król. Sadu Ziemiańskiego Poznańskiego, wyznaczyliśmy termina

> na dzień 7. Kwietnia 1825. na dzień 8. Lipca 1825, i

na dzień 10. Październ. 1825, z których ostatni peremtoryczny bę. dzie, o godzinie 10tey zrana w na-

szey sądowey izbie.

Zdolni do kupienia i zapłacenia wzywaią się do téy czynności, ztym oświadczeniem, iż po ostatnim licy. tacyi terminie, na nastąpić mogace podania żadnego względu nie będzie.

Taxa może być w naszév Regi-

straturze przeyrzaną.

Szamotuły d. 22. Grudnia 1824. Krolew. Pruski Sad Pokoiu.

Stedbrief.

Der Anecht Simon Chlebowski, welder por einigen Wochen bei ber Catha= rina Wyfoda zu Wronczy (Schrobaer Rreifes) als Tagelohner gearbeitet hat, ift bringend verdachtig, ben Wirth Paul Barfich auf Tuczner Hauland (Schrobaer Rreised) vom 12 Juni c. bestohlen gu baben.

Mir ersuchen fammtliche Behorben, benfelben, wo er fich betreten laffen follte, arretiren, und an und abliefern laffen gu apollen.

Signalement. Simon Chlebowett, 50 Jahr alt, List gonczy.

Parobek Szymon Chlebowski, który przed kilka tygodniami u Katarzyny Wysockiey w Wrączynie (Pow. Sredzkiego) wyrobiał, iest wielce podeyrzany, iż gospodarza Pawła Bartosza na Tucznych Olędrach (Pow. Szredzkiego) z 11. do 12. Czerwca r. b. okradł. Upraszamy wiec wszelkie władze, aby tegoż przytrzymać i do nas odstawić raczyły.

RYSOPIS.

Szymon Chlebowski, 50 lat stary, włosy czarne, zwyczaynego wzrostu, czarne oczy, nos zwyczayny, czarichwarze haare, gewöhnlicher Große, no zarasta, i brakuie mu w przafcwarze Augen, gewohnliche Dafe, einen schwarzen Bart und fehlen ihm borne zwei Zahne.

Befleibung.

Eine blaue tuchne Waloschke, solche Befte, weiß leine Beinkleiber, Stiefel. und Hut.

Rozmin ben 18. Juli 1825.

Ronigl Preug. Inquisitoriat.

dniey szczęce dwoie zębów.

Odzież.

Wołoszka sukienna granatowa, takaż westka, spodnie lniane białe, bóty i kapelusz.

Kozmin d. 18. Lipca 1895.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

Befanntmachung.

In Folge hohern Auftrage, werben von bem Unterzeichneten ben 9. Muguft b. J. Bormittags um 8 Uhr und bie folgenden Tage auf dem herrschaft= lichen Sofe in Przygodzice Abelnauer Rreifes, nachftebende Inventarien-Stude, und zwar:

- a) 9 Stud Rutich = Pferbe,
- b) 5 Fornal = Pferde,
- c) II Fohlen,
- d) I Stamm = Ddife,
- e) 20 Siud Ruhe,
- f) 15 Jungvieh,
  - g) 11 biediahrige Ralber,
  - h) 189 Schaafe,

#### worunter:

- a2) 6 alte Stahre,
- bb) 11 junge Stahre,
- cc) 73 Stud breijahrige Muttern,
- dd) 99 Mutterlammer,

Ogloszenie.

W skutek wyższego polecenia przez podpisanego w dniu 9. Sierpnia r. b. o godzinie 8. zrana i w dniach następuiących w zamieszkaniu dworskim w Przygodzicach w Powiecie Odalanowskim, następuiące Inwentarze iakoto:

- a) koni cugowych 9;
- b) koni fornalskich 5,
- c) zrzebców II.
- d) stadnik I,
- e) krów 20,
- f) Bydla jalowego 15,
- g) cielat tegorycznych 11;
- h) owiec 1-89,
  - a wszczególności ::
  - aa) baranow starych 6,
  - bb) baranów młodych 11.
  - cc) macior trzechletnich 73.
  - dd) iagniat maciorek 99.

i) 31 Stud Schwarzbieh, worunter:

ee) 1 Eber,

ff) 3 Stud Buchtfaue,

gg) 13 Stud einjahrige Fertel,

hh) 10 — halbjährige Ferkel,

ii) 4 - fleine Ferkel,

befindlich fint, nebst einer bedeutenden Quantitat Getreide verschiedener Art, offentlich an ben Meistbietenden verlauft werben.

Der Zuschlag und die Uebergabe erfolgt sofort gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. Courant. Kauflustige werden dazu hiermit eingeladen.

Rrotofdin ben 23. Juli 1825.

Der Landgerichts = Secretair Santelmann, im Auftrage.

i) trzody,

ee) kiernos 1.

ff) macior 3,

gg) prosiaków iednoroczn. 13

hh) prosiaków półrocznych so,

ii) prosiątków 4, m i jednich

tudzież znaczna ilość zboża różnego gatunku, publicznie naywięcey daiącemu sprzedanemi bydź maią.

Wzywa się przeto chęć kupna maiących, aby się w terminie tym stawili, z nadmienieniem, iż przyderzenie i tradacya za gotową zaraz w kurancie Pruskim zapłatą, natychmiast nastąpi.

Krotoszyn d. 23. Lipca 1825. Królewsko Pruskiego Sądu Ziemiańskiego Sekretarz.

> Hantelmann, na mocy Polecenia.

Den geehrten Mitgliebern unserer Ressource, so wie den Theilnehmern an den Ballen derselben, zeigen wir hiermit ergebenst an: daß Mittwoch, als den 3. August d. J. Abends 8 Uhr ein Ball statt sinden wird. Der Eintritt sindet nur gegen Borzeigung zu ertheilender Karten statt, auch sind Kinder unter 10 Jahren davon auszgeschlossen.
Die Direction der Freimaurer = Ressource.

Ein solibes Madchen, die im Stande ift, Kinder in Allem zu unterrichten, wunscht aufs Baldigste bei einer guten Familie ein Unterkommen, es mag nah oder weit von Posen sein. Bu erfragen in der Hofapotheke am Ringe unter der Adresse C. E. D.

Von Michaeli d. J. an, ist ein Laben und Wohnung in bem hause Nro. 84 am alten Markt zu vermiethen, bas Nahere hierüberist bei bem Eigenthumer bes hauses zu erfragen. Posen ben 26: Juli 1825.

In bem hause Aro. 92 Markt, ist in ber zten Etage eine Wohnung von 5 Stuben oc. ju vermiethen.

In ber Breitenftraße beim Kaufmann Kastel find zu haben frische hollandische Seeinge a 4 fgr.

W mierney cenie maią bydź 20 sztuk merynosów a 200 owiec dobrego gatunku, z owczarniów do tuteyszey maiętności należących, przedane.

Kieben nad Odrą w dolnym Szląsku w Pow. Staynau d, 9. Lipca 1825.

Liborius, Ober - Amtman.

Betreibe - Markt : Preise in der Stadt Pofen.

| Charles of Market |         |          | Mittwoch<br>ben<br>20. Juli. |     |     | Freitag<br>ben<br>22. Juli. |       |     |      | Montag<br>ben<br>25. Juli. |     |       |     |        |     |
|-------------------|---------|----------|------------------------------|-----|-----|-----------------------------|-------|-----|------|----------------------------|-----|-------|-----|--------|-----|
| Gefreide: Arten.  |         | poir     |                              | bis |     | -                           |       | bis |      |                            |     |       |     |        |     |
|                   |         | -        |                              | ft. | gr. | fte                         | gr.   | ft. | gr.  | ft.                        | gr. | ft.   | gr. | ft.    | gr. |
| Weißen ber        | Preug.  | Scheffel |                              | 7   |     | 7                           | 6     | 7   | 6    | 7                          | 12  | 6     | 15  | 7      |     |
| Roggen            | bito.   | dito.    | •                            | 3   | 6   | 3                           | 12    | -   |      |                            | 6   |       | 24  | 200.00 |     |
| Gerfte            | bito.   | bito.    | 5.511                        | 2   | 12  | 2                           | 8     | 2   | 12   |                            | 18  | 17/00 | 6   | 2      | 12  |
| hafer             | bito.   | bito.    |                              | 2   | 6   | 2                           | 12    | 2   | 6    | 2                          | 12  | 2     | -   | 2      | 6   |
| Buchweiten        | bito.   | bito.    |                              | 4   | 200 | 4                           | -     | 4   |      | 4                          |     | 3     | 18  | 4      |     |
| Erbfen            | bito.   | bito.    |                              | 4   | 280 | 4                           | ***   | 4   | 2000 | 4                          | 910 | 3     | 18  | 4      | 01. |
| Rartoffeln        | bito.   | dito.    |                              | 1   | 100 | 1                           | 12    | 1   |      | I                          | 12  | 1     | -   | 1      | 12  |
| heu ber Cei       | ntner   |          |                              | 2   | 6   | 2                           | 12    | 2   | 6    | 2                          | 12  | 2     | 6   | 2      | 15  |
| Stroh             | bito.   |          |                              | 15  |     | 1000000                     | 10000 | 15  |      | 15                         |     | 15    | -   | 15     | -   |
| Butter ein        | Garnies |          |                              | 5   | 8   | 5                           | 15    | 5   | 6    | 5                          | 12  | 5     | 6   | 5.     | 1:  |